## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenz-Comtoir im Posthause.

Nº 181. Montag, den 31. Juli 1837.

Ungekommene Fremden vom 28. Juli,

Herr Land = und Stadt-Gerichts-Affessor Gunther aus Schneibemuhl, I. in Mo. 278 Mühlenstr.; Hr. Gutspächter Schrber aus Gr. Lulin, Hr. Woyt Bothke aus Bromberg, I. in No. 26 Wallischei; Hr. v. Zacha, Rittmeister a. D., aus Meu-Strelitz, Hr. Kaufm. Bandelow aus Stettin, Hr. Gutsb. v. Chlapowski aus Bronikowo, I. in No. 3 Halbdorf; die Hrn. Handelöl. Friedländer und Neumann aus Pasewalk, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Kaufm. Brandt aus Neustadt as W., I. in No. 2 Sapiehaplatz; Hr. Handelöm. Heymann aus Müras, I. in No. 29 Justenstr.; Hr. Graf v. Skorzewski aus Bronikowo, Hr. Kaufm. Mahnke aus Stettin, Hr. Gutsb. v. Faraczewski aus Bronikowo, I. in No. 1 St. Markin; Herr Gutsb. Jeske aus Wilkowo, Hr. Gutsb. v. Westerski aus Gorzuchowo, Hr. Domsherr Zienkiewicz aus Gnesen, Hr. Einnehmer Zeszierski aus Bronke, I. in No. 15 Breitestr.; Hr. Oberamtm. Scholz aus Krotoschin, I. in No. 234 Wilh. Str.

1) Bekanntmachung. Auf ben Anstrag ihrer Euratoren und resp. ihrer nachsften Unverwandten werden nachbenannte Berschollene, als:

1) der Burger Johann Błażejewski, welcher sich vor etwa 40 Jahren aus seinem Wohnort Krzywin entfernt hat,

2) Carl Arzefzewski, Sohn bes Mathias Arzefzewski, aus Pofen geObwieszczenie. Na wniosek kuratorów a resp. naybliższych krewnych wzywamy ninieyszém nastę. puiące, z mieysca pobytu swego nieznaiome osoby:

1) Jana Błażejewskiego mieszczanina, który przed około 40 laty z Krzywinia, iako mieysca swego zamieszkania się oddalił;

 Karóla Krzeszewskiego, syna Macieja Krzeszewskiego z Poburtig, und von bort feit 36 bis 40 Jahren abwesend,

3) Carl Friedrich Stengel, Sohn bes zu Schmiegel verftorbenen Chirurgus George Heinrich Stengel, im Jahre 1770 geboren und feit langer als 40 Jahren verschollen,

- 4) Balentin Malaftiewicz, Sohn bes zu Neuftadt verstorbenen Joseph Malaftiewicz, und mindestens seit 1813 verschollen,
- 5) ber Wirth Martin Stelter aus Przysborowo, feit dem Jahre 1826 verschollen,
- 6) Peter häger, im Jahre 1772 zu Posen geboren, und von dort seit 36 Jahren abwesend, Sohn des Valentin häger,
- 7) Ludwig Maslankiewicz, Bottcher= Gefelle and Milostaw, und von dort seit langer als 10 Jahren ver= schollen, Sohn des Franz und der Salomea Maslankiewicz,
- 8) Ludwig Raczmarek, im Jahre 1797 geboren und von Chpercwo, seinem Geburtkort, seit langer als 20 Jah, ten abwesend, Sohn des Wonciech und der Marianna Kaczmarek,
- 9) Gabriel Cimon v. Suchorzewsfi, Cohn des Ignat und der Wiftoria v. Suchorzewsfi, geboren im Jahre 1791, von feinem Geburtkort Tur-

znania rodem, z kąd się od 36 czyli 40 lat oddalił:

3) Karóla Fryderyka Stengel, syna w Smiglu zmarlego chirurga Grzegorza Henryka Stengel, który w roku 1770 się urodził, a iuż od więcey iak 40 lat się oddalił;

4) Walentego Malaszkiewicza, syna w Nowém-Mieście zmarłego Józefa Malaszkiewicza, który naypóźniey w roku 1813 się oddalił;

5) Marcina Stelter gospodarza z Przyborowa, który od roku 1826 się ztamtąd oddalił:

6) Piotra Haeger, syna Walentego Haeger, który w roku 1772 w Poznaniu się urodzil i ztamtąd od 36 lat oddail się;

7) bednarczyka Ludwika Maślankiewicza z Miłosławia, który się ztamtąd od więcey iak tociu lat oddalił, i iest synem Franciszka i Salomei małżonków Maślankiewiczów.

8) Ludwika Kaczmarka, który w roku 1797 się urodził, i z Chytrowa iako mieysca swego urodzenia, od więcey iak 20tu lat się oddalił, a iest synem Woyciecha i Maryanny małżonkow Kaczmarków,

 Gabryela Szymona Suchorzewskiego, syna Ignacego i Wiktoryi Suchorzewskich, który się w roku 1791 urodził, i z Tursko seit langer als 10 Jahren ver=

10) Johann Thabbaus Palacz, geboren im Jahre 1783, Cohn bes Albert und ber Therefia Palacy, aus Gor= cum, feit bem Jahre 1807 abmefend, fo wie bie von biefen Abmefenden etwa surudgelaffenen unbefannten Erben bier= burch aufgefordert, in bem an orbents licher Gerichtoftelle auf ben 7ten Do= vember c. Bormittags to Uhr vor bem Referendar Lemon angesetten Termine, ober borber bei bem unterzeichneten Ge= richt ober in beffen Registratur fich perfonlich ober schriftlich zu melben, von ihrem Leben und Aufenthalt Nachricht zu geben und barauf weitere Unweifung gu gewartigen, wibrigenfalls bie Berschollenen für tobt erflart, ihre unbe= Fannten Erben mit bem Unfpruch an beren Berlaffenschaften praklubirt, folche viel= mehr ben bekannten und legitimirten Erben werden ausgeantwortet werben.

Posen, am 22. December 1836. Königl. Ober-Landesgericht; Erste Abtheilung.

2) Boictal-Vorladung. Rachste=

1) der Raufkontrakt vom 18. Februar 1806. wornach ex decreto vom 21. December 1821. für den verstorbenen Apotheker und Bürgermeister David Gottlob Kärger zu Lirschtiegel auf dem Apotheker Bertinschen Grundstücke Neu-Lirschties ska iako mieysca swego urodzenia, od więcey iak rociu lat się oddalił;

10) Jana Tadeusza Palacza, który się w roku 1783 urodził, iest synem Woyciecha i Teressy Palaczy z Górczyna, i od roku 1807 się iuż oddalił;

iako téż i ich pozostałych sukcessorów, aby się w terminie na dzień 7. Listopada r. b. zrana o godzinie 10téy przed Referendarzem Lemon wyznaczonym lub wprzody u podpisanego Sądu, lub w biórze tegoż osobiście lub na piśmie zgłosili, o swém życiu i pobycie donieśli, a potém dalszego rozporządzenia oczekíwali, gdyż w przeciwnym razie za zmarłych uznani a ich nieznajomi sukcessorowie z pretensyami swemi do ich pozostałości prekludowanymi zostana, takowa owszem znaiomym i wylegitymowanym sukcessorom wydana bedzie.

Poznań, dnia 22. Grudnia 1836. Król. Główny Sąd Ziemiański, I. Wydziału.

Zapozew edyktalny. Następuiące dokumenta, iako to:

1) kontrakt kupna z dnia 18. Lutego 1806 r. wzglądem kapitału 1000 Tal. dla śp. aptekarza i burmistrza Dawida Bogusława Kaerger na nieruchomości w Trzcielu pod liczbą 149, teraz 118, Rubr. III. pod No. 1. gel, No. 149. jeht. 118. Rubr. III. No. 1., 1000 Rthir. einges

tragen ffeben;

- 2) die Notariats Dbligation vom 15. März 1822. über das am 12. Jamuar 1824. Rubr. III. No. 1.
  für das katholische Kirchen-Aerarium
  hieselbst auf dem Grundstücke Meseritz No. 193. chemals 199. eingetragene Kapital von 300 Athlr.
  nehst 5 proCent Zinsen, welches
  die vormaligen Besiger, Fischerschen Eheleute, schuldig geworden;
- 3) die Obligation vom 10. Januar 1822., nach welcher am 28. Nosvember 1825. auf dem Grundstücke Neu-Tirschtiegel No. 107. Rubr. III. No. 1., für den Windmüller Johann Friedrich Stiller zu Rogsfen 100 Athlr. eingetragen sind, welche die vormaligen Besitzer Johann Gottfried Müllerschen Chesteute nebst 5 proCent schuldig gesworden,

werden Behufs ber nachgesuchten Loschung Dieser Posten im Hypothekenbuche hier= burch aufgeboten.

Alle biejenigen, die als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= oder sonstige Briefs= Inhaber Anspruche an die zu loschenden Posten und die darüber ausgestellten oben bezeichneten Instrumente zu haben vermeinen, werden aufgefordert, spätestens in dem am 29. August c. Vormittags um 11 Uhr an unserer Gerichtsstelle ans

dnia 21. Grudnia 1821 zahypotekowanego,

- 2) oblig notaryacki z dnia 15. Marca 1822 względem kapitalu 300
  Tal. dla Aerarium kościoła katolickiego tuteyszego Rubr. III.
  pod No. 1 na nieruchomości w
  Międzyrzeczu pod liczbą 193,
  dawniey 199, dnia 12. Stycznia
  1824 r. wraz z prowizyą po 5
  od sta zaintabulowanego, który
  dawnieysi posiedziciele, malżonkowie Fischer zostali dłużni,
- 3) obligacya z dnia 10. Stycznia 1822 r. względem kapitału 100 Tal. dnia 28. Listopada 1825 r. na nieruchomości w Nowym Trzcielu pod liczbą 107 położoney Rubr. III. pod No. I dla młynarza Jana Fryderyka Stiller w Rogozincu zahypotekowanego, który dawnieysi posiedziciele, małżonkowie Jan Gottfryd Muller wraz z prowizyą po 5 od sta zostali dłużni,

celem wymazania wymienionych kapitałów z księgi hypoteczney ogła-

szaią się ninieyszem.

Wszyscy ci, którzy bądź iako właściciele, bądź iako cessyonaryusze, posiadacze zastawni lub listowi sądzą mieć do summ i dokumentów wyżey wymienionych pretensye, wzywaią się, aby naypóźniey w terminie na dzień 29. Sierpnia r. b. o godzinie 11tey w zwyczaynem mieyscu stehenden Zermine ihre Ansprüche anzumelden und worin selbige bestehen, befrimmt anzuzeigen, widrigenfalls sie damit präkludirt und die Dokumente für erloschen erklärt werden sollen.

Meferik, ben 1. Mai 1837. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

3) Mothwendiger Verkauf. Lands und Stadtgericht zu Meseriß.

Das zu Lagowitz unter No. 4 beleges ne, zum Nachlaß des Christian Rudolph gehörige Bauergrundstück, abgeschätzt auf 500 Athlr. zufolge der, nebst Bedingunsgen, in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 23. September 1837 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle subhastrt werden.

Alle unbekannten Real= Pratenbenten werden aufgefordert, fich bei Bermeidung der Praclusion spatestens in diesem Ter=mine zu melben.

4) Der Ignat Reuftabt und bessen Ehefrau Elvire geberne Simon zu Schulit, haben vor dem Königlichen Landund Stadt, Gerichte zu Strasburg, nach erreichter Großjährigkeit der Letzteren, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg, den 17. Juni 1837. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht. posiedzeń sądowych wyznaczonym, pretensye swe podali, tudzież udowodnili, na czem się one zasadzają.

W razie przeciwnym zostaną prekludowani a dokumenta uznane za amortyzowane.

Międzyrzecz, dnia 1. Maja 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-Mieyski
w Międzyrzeczu.

Grunt kmieci w Łagowcu pod liczbą 4 położony, do pozostałości Chrystyana Rudolph należący, oszacowany na 500 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z warunkami w Registraturze, ma być dnia 23. W rześnia 1837 przed południem o godzinie 10tey w wieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniéy w terminie naznaczonym.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Ignacy Neustadt i małżonka iego Elwira z Simonow w Szulcu, kontraktem przed Sądem Ziemsko mieyskim w Brodnicy zawartym, stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Bydgoszcz, d. 17. Czerwca 1837. Krol. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 5) Die Christiane Dorothea geb. Rupke, und beren Shemann der Stellmacher Gottlied Kortsch hierselbst, verheirathet seit dem 2. Marz d. J., haben mittelst Chevertrages vom 2. Juni d. J., die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch auf ihren Antrag zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rawicz, am 29. Juni 1837. Konigl. Preuf. Land: und Stadtgericht.

6) Boiktalcitation. Die Raution bes bei dem unterzeichneten Gericht außgeschiedenen Hulfsboten und Exekutors Achmanski soll demselben freigegeben werden.

Es werben baher alle biejenigen, melche an diefelbe aus irgend einem recht= lichen Grunde Unfpruche zu vermeinen haben, gur Unmelbung und Berificirung ihrer Forderungen gu bem auf ben 30. August cur. Vormittags um 11 Uhr im hiefigen Gerichtslofale vor bem Deputirten, herrn Land : und Stadt: gerichterath v. Ziegler, angefetten Ters mine vorgelaben, daß berjenige, ber fich in diesem Termine nicht melbet, mit allen feinen Unfpruchen an gedachte Raus tion verlustig erklart und mit feiner biedfälligen Forberung nur an bas ubrige Bermogen bes 2c. Achmanski verwiesen werben wirb.

Roffen, ben 18. Mai 1837. Konigl. Preuß. Land= und Stadtgericht. Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Krystyna Dorota z Kupków i małżonek iéy Bogumił Kortsch kołodziéy ztąd, zaślubieni od dnia 2. Marca r. b., kontraktem przedślubnym z dnia 2. Czerwca r. b., wspólność maiątku i dorobku wyłączyli, podług ich wniosku.

Rawicz, dnia 29. Czerwca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Zapozew edykialny. Kaucya przy Sądzie podznaczonym wystąpionego pomocnika exekutora i woźnego Achmańskiego, ma temuż być wydaną. Zapozywaią się tedy wszyscy ci, którzy do wzmiankowaney kaucyi z iakiegokolwiek prawnego źrzódła pretensye mieć sądzą, do podania i udowodnienia takowych, na termin dnia 30. Sierpnia r. b. o 11téy godzinie przed południem w tuteyszym lokalu sądowym przed Deputowanym Ur. Ziegler Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego z tem zagroże. niem, iż ten, który się w terminie tym nie zgłosi, z wszelkiemi swemi pretensyami do rzeczoney kaucyi za utracaiący uznany, i z pretensyami swoiemi tylko do reszty maiątku etc. Achmańskiego oddalony będzie.

Kościan, dnia 18. Maja 1837. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski, 7) Mothwendiger Verkauf.

Das den Benjamin und Christiane Baumgartschen Sheleuten zugehörige, in Iduny suh No. 187 | belegene Wohnshus mit Garten, abgeschäht auf 223 Athlr. 25 fgr. zufolge der, nebst Hyposthefenschein und Bedingungen in der Resgisteatur einzusehenden Laxe, soll am 14. December 1837 Vormittags um 14 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subshasitt werden,

Rrotofchin, den 1. Juli 1837. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht. Sprzedaż konieczna.

Dom z ogrodem pod No. 187 w Zdunach położony, Benjaminowi i Christianie małżonkom Baumgart należący, oszacowany na 223 Tal. 25 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 14. Grudnia 1837 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Krotoszyn, dnia 1. Lipca 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

8) Bekanntmachung. Im Auftrage des Königlichen Provinzial-Steuer-Direktors zu Posen, wird das unterzeichnete Haupt-Steuer-Amt im Dienst-Selasse des Steuer, Amtes zu Pinne am 16 ten August a. c. Bormittags 10 Uhr die Chaussee-Gekb-Erhebung bei Ludowo, zwischen Pinne und Brthin, an den Meistbietenden mit Borbehalt des höheren Zuschlages vom 1. Oktober 1837 ab, zur Pacht ausstellen. Nur dispositionsfähige Personen, welche vorher mindestens 100 Thaler baar oder in annehmlichen Staats-Papieren bei dem Steuer-Amte zu Pinne zur Sicherheit niedergelegt haben, werden zum Bleten zugelassen. Die Pachtbedingungen sind bei uns und dem Steuer-Amte zu Pinne von heute an während der Dienststuden einzusehen. Posen, den 20. Juli 1837.

Ronigliches Saupt = Steuer = Umt.

3) Bekanntmachung. Von Seiten bes Königl. Land, und Stadtgerichts Schrimm wird hiermit bekannt gemacht, daß die majorenn gewordene Anna Rosina geborne Fechner, und deren Shemann Gottlieb Kuhnert zu Ostrowo bei Schrimm, die Gemeinschaft ber Güter ausgeschlossen haben.

Schrimm, ben 16. Juni 1837.

Ulanowo, ben 23. Juli 1837.

Arnold und Frau.

<sup>10)</sup> Todes Unzeige. Das geftern Mittags erfolgte hinscheiben unsers jungffen Kindes, Guftav, am Durchbruch ber gahne, zeigen wir Berwandten und Freunden mit betrübten Gerzen, hiermit ergebenft an.

- 11) Wein=Unction. Am 4ten September d. J. Vormittags 9 Uhr, sollen im hiefigen Packhofd=Reller unter dem Königl. Regierungd=Gebäude 69 Tonnen Ober=Unger=Weine, diffentlich versteigert werden. Diese Weine befinden sich von der Anfunft ab, unter dem Verschlusse der Königl. Steuer=Vehörde und lasgern bereitst einige Jahre. Posen, den 27. Juli 1837.
- 12) Eine Lehrer-Familie in Neustadt bfp. sucht einige mannliche oder weibliche Pensionaire gegen ein billiges Honorar, wofür sie in allen Wissenschaften und resp. die Weiblichen auch in allen weiblichen Arbeiten unterrichtet werden. Hierauf Ressektirende haben sich beshalb an den Herrn Pastor Rober oder an den Herrn Aposthefer Linke daselbst zu wenden.
- 13) Turkischen Enaster, schone feine gelbe Qualität, in Blei gepackt, mit rothem Drucke à 3\frac{3}{4} fgr., besgleichen ohne Blei à 3\frac{1}{4} fgr. pro Pfund, empfiehlt zu gefälliger Beachtung die Tabak = Fabrik:

Fried. Wilh. Winkler in Bredlau, Reufche- Strafe Do. 13.

24) Zweckmäßig gearbeitete Kirschmühlen sind in unterzeichneter Eisen= und Landwirthschaftlichen Maschienenhandlung vorrättig. M. J. Ephraim, Posen, am alten Markt No. 79 der Hauptwache gegenüber.